# EDOWNIK PUBLICZNY

Dodatek do Dziennika Urzedowego Województwa Pomorskiego.

### PRZETARG PRZYMUSOWY.

424. Nieruchomość położona w Kłoburzynie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Kłoburzyno karta 10, teraz karta 205 na imię Rudolfa Wernera i jego żony Emilji urodz. Szwarz zo-stanie dnia 21 października 1925 o godzinie 10 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sadzie, pokój Nr. 21.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 26 stycznia 1925.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza sądowego dokladne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Kartuzy, dnia 19 maja 1925.

Sad Powiatowy.

# POSTEPOWANIE UPADŁOŚCIOWE.

425. Co do majątku mechanika Kazimierza Błaszkowskiego z Lubawy wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 23 czerwca 1925 o godz. 11.35 przed poł. postępowanie upadłościowe.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. kuoca

Wysockiego z Lubawy.

Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie najpoźwiej

do dnia 9 lipca 1925.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzy cieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestyj, wymienionych w § 172 ustawy o upadłosciach, wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzin 17 lipca 1925 r. o godz. 10 przed połud. — zarazem celem zbadnie zoleszopych wierzytelności. lem zbadania zgłoszonych wierzytelności.

Wszytskim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie sa cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długt, a nadto poleca się im, aby najpoźniej do dnia 9 lipca 1925 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takien rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo ządac odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Lubawa, dnia 23. 6. 1925 r.

Sad Powiatowy.

# PUBLICZNE DORĘCZENIA, WYWOŁANIA I ZAPOZWY.

Zofja Jabłonowska urodzona Mędzińska w Grudziądzu, ulica Nadgorna 45 wystąpiła ze skargą przeciw jej męzowi Karolowi Jabłonowskiemu zamieszka-łemu ostatnio w Nowych Marzach powiat Świecie obecnie nieznanego miejsca pobytu o rozwiązanie małżeństwa z winy pozwanego i nałożenie nań kosztów sporu.

Pozwany w roku 1924 popełnił cudzołóstwo ze służącą stron, a krótki czas potem odmeldował i wyprowadził się do Ameryki i obecny jego pobyt jest nieznany.

Powódka wzywa pozwanego do ustnej rozprawy przed Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny w Grudziądzu na dzień 10 września 1925 o godz. 10 przed południem pokój 27 z wezwaniem przybrania sobie adwokata dopuszczonego do występowania przed sądami w byłej dzielnicy pruskiej.

Niniejsze ogłasza się celem publicznego doręczenia. Grudziądz dnia 27 maja 1925 r.

Sąd Okręgowy, Wydział I. Cywilny.

427. W sprawie rolnika Adama Stępienia w Nowem Dobrze, zast. przez adwokata Dr. Skicińskiego w Chel-mnie przeciwko rolnikowi Józefowi i Bronisławie małzonkom Gackom w Krajęcinie pow. Chełmno, obecnie nieznanego miejsca pobytu, pozwanym o 264 złp. 55 gr. wniesiona została przez powoda do tut. sądu skarga z wnioskiem o wyznaczenie terminu do ustnej rozprawy.

Na zasadzie tej skargi wyznaczony został termin do i ustnej rozprawy na dzień 25 września 1925 r. c godzinie 9 przed południem w tut. sądzie powiatowym sala

Wzywa się pozwanego na tenże termin do osobistego stawiennictwa wzgl. by sobie obrali do zastępstwa adwokata uprawnionego do wykonania zawodu adwokackiego przed sądem ziem zachodnich

Chełmno, dnia 20 stycznia 1925 r.

Sad Powiatowy

428. Skarga Fy. Towarzystwa Zdrowia Z. o. o. w Bielicach powódki zastąpionej przez adwokata Lenika w Nowemmieście przeciw

! 1) Wilhelmowi Prutzmannowi w Krotoszynach

2) Robertowi Prutzmannowi dawniej w Bielicach 3) Janowi Brockmannowi dawniej w Nowemmieście

obecnie nieznanego pobytu pozwanym o wwzdanie.
Powódka wnosi o zasądzenie pozwanych na udzielenie jej powzdania nieruchomości bielice karta 5.

Wzywa się pozwanych do zinej rozprawy głównej na wyznaczony termin na dzień 18 września 1925 r. o godz. 1i przed poż. przed Sądem powiatowym w Nowem mieście

Novemiasto, dnia 12 derwca 1925 r.

Sad Powiatowy.

429. Pan Jan Pakura z Tuchlina powiat Kartuzy wy stąpił z wnioskiem, by jego syna Leona Pakura ur. 10 lipca 1897 w Puzdrowie który na ostatku znajdował się jako szeregowiec przy 56 pułku piechoty i we Francji zaginął, uznać za zmarłego.

Wspomnianego zaginionego wzywa się aby w niżej oznaczonym Sądzie stawił się najpóźiej na terminie dnia 17 sierpnia 1925 o godzinie 10 przed południem pokój nr. 6 — zostanie uznany za zmarłego.

Wszyscy którzyby mieli jaką wiadomość o życiu lub śmierci zaginionego winni o tem donieść Sądowi najpóźniej w terminie powyższym.

Kartuzy, dnia 30 maja 1925 r. Sad Powiatowy.

### ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM I SPÓŁKO-WYM.

430. W tutejszym rejestrze Spółdzielni pod nr. 44 zapisano:

Pomorska Spółka Rolniczo-Handlowa w Starogardzie Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiot przedsiębiorstwa: Prowadzenie przedsiębiorstwa handlowego dla nabywania towarów i produktów potrzebnych dla gospodarstwa rolnego, oraz dla korzystnego zbytu produktów rolnych i przemysłu rolnego. Dla wykonania swych zadań Spółka Rolniczo-Handlowa ma prawo zakładania filij i składnic. W tym samym celu może Spółka przyjmować wkłady oszczędnościowe od członków

Udział wynosi 100 złotych, płatnych w pięciu rów-

nych ratach rocznych.

Do zarządu należą: a) Strachanowski — Czerniki, b) A. Hoźniacki — Kochorowo, c) T. Aegowski — Kolnicz, d) J. Cienciała - Pogódki.

Starogard, dnia 10 czerwca 1925 r. Sad Powiatowy.

431. W rejestrze handlowym w oddziale A. pod nr 251 tutejszego Sądu uskuteczniono następujący wpis:

Firma "Antoni Brzoskowski, Cegielnia w Szlachcie kancelarja w Czersku, ul. Kościuszki Nr. 1 a jako właściciel Antoni Brzoskowski.

Starogard, dnia 22 czerwca 1925 r. Sad Powiatowy.

"Walne Zgromadzenie Liniowskiego Spar und Darlehnskassen-Verein, Spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnościa w Linówcu zmieniło w dniu 14 czerwca 1924 r. § 30 statutu w ten sposób, że w miejsce słów "Prusy Zachodnie c V." wstępują słowa "Wojewodztwo Powowskie Tew co." wództwo Pomorskie Tow. zap

W rejestrze Spółdz. nr. 6 tejże spółdzielni wpisano według uchwały walnego zgromadzenia z dnia 14 czerwca 1924 r. § 5 ustęp 2 i 3 otrzymują następujące brzmie

Udział wynosi zamiast 5000 marek kwotę 10 zł.

Na udział ma się wpłacić pięć złotych (zamiast 1000 marek) zaraz po przyjęciu na członka, resztę zaś pięć złotych najpóźniej do końca roku obrachunkowego. Z zarządu wystąpili Bernard Chełkowski i Maks

Frasch. W miejsce Maksa Frascha wybrano Pawła

Holtza.

Starogard, dnia 16 czerwca 1925 r. Sad Powiatowy.

433 W tut. rejestrze handb A jest pod nr. 250 zapi-sana firma: Fabryka Konserw w Owidzu pod Starogardem, Wytwornia i sprzedaż konserw warzywnych, owo-cowych i micsnych, jakoteż współudział w podobnych przedsiębiorstwach, a jako właścicel Dr. Kazimierz Hą-ria, właściciel ziemski z Owidza. Panu Mieczysławowi Zalewskiemu z Owidza udzielo-

no prokury. Starogard, dnia 10 czerwca 1925 r. Sad Powis'nwy.

434. W tut. rej. handl. B. pod 1. 37 wpisano dzisiaj spółke z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Danziger Pommerellische Holzindustrie, spółka z ogra niczoną odnowiedzialnością w Gdańsku, filja w Osiecz nie

Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: Prowadzenie interesów drzewnych wszelkiego rodzaju, uruchomienie tartaków, przejmowanie ekspedycji drzewa i lombardo wanie. Kapitał zakładowy 250000 guldenów.

Kierownikami sa:

mistrz budowniczy Wilhelm Werner w Gdańsku -

kupiec Gustaw Adolf Werner w Gdańsku -

kupiec Oskar Claassen w Klein Walddorf, kupiec Fryc Topel w Gdańsku — Sopot, kupiec Brunon Simschu Berlin — Schoeneberg.

Srólla kończy się dnia 1 października 1929 r. Jeżeli nie nastąpi wypowiedzenie ze strony jednego ze spólni-ków w przeciągu 6 miesięcy przed dniem 1 października 1929 r. natenczas uważa się spółkę za przedłużoną na dalsze 5 lat.

Kierownik Wilheim Werner może spółkę samodzielnie zastępować. Każdy z dalszych kierowników jest uprawniony do zastępowania spółki tylko w spólności z drugim kierownikiem.

Starogard, dnia 18 czerwca 1925 r. Sad Powiatowy

435. Na zarządzenie Sądu powiatowego zawiadamia się, że do naszego rejestru spółdzielni pod nr. 18 wpisano dziś spółdzielnie pod firmą

Ludowa Spółdzielnia Parcelacyjna z odp ogr.

Lubawa, 9 czerwca 1925 r.

Sad Powiatowy.

436. W tutejszym rejestrze handlowym B wpisano dziś przy liczbie 7 – Bank Dyskontowy, Spółka Akcyjna w Bydgoszczy Oddział Pucki, że uchwała walnego zgromadzenia z 15 kwietnia 1925 r. spółka została rozwiązaną. Likwidatorami pierwszymi zostali wybrani: dyrektorzy Jan Konieczny, Dr. Kazimierz Sawicki i Eugenjusz Gawlikowski w Bydgoszczy. Spółkę zastępuje dwóch likwidatorów, w tem jeden reprezentant Banku Gospodarstwa Krajowego.

Puck, dnia 8 czerwca 1925 r. Sad Powiatowy.

437. W tutejszym rejestrze spółdzielni pod L. 22 zapisano dziś: Stowarzyszenie Rolniczo-Handlowe, spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w Pucku.

Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całkowitym swym majątkiem ruchomym i nieruchomym, członkowie zaś całkowitemi swemi udziałami, a prócz tego ponoszą odpowiedzialność dodatkową do pięciokrotnej wysokości udziałów

Przedmiotem spółdzielni jest prowadzenie przedsiębiorstwa handlowego dla nabywania towarów i produktów potrzebnych dla gospodarstwa rolnego oraz dla korzystnego zbytu produktów rolnych i przemysłu rol-

Dla wykonania swych zadań spółdzielnia ma prawo zakładania filij i składnic i przyjmowania wkładek oszczędnościowych od członków.

Wysokość jednego udziału 100 złotych, płatnych w pięciu równych ratach rocznych. Każdy członek spółdzielni musi zdeklarować przynajmniej jeden udział.

Członkami zarządu są:

major Zygmunt Tebinka z Parszkowa jako prezes,
b) Teofil Baniecki ze Zdrady jako członek zarządu.
Czas trwania spółdzielni jest nieograniczony.

Ogłoszenia spółdzielni umieszczane będą w "Gazecie Kaszubskiej" i w "Kłosach".

Zarząd składa się z Prezesa Zarządu i jego zastępcy, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat, oraz jednego lub więcej kierowników, naznaczanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Po oświadczenia woli w imieniu Spółdzielni potrze

bne jest współdziałanie 2 członków zarządu

Do zakupu i sprzedaży nieruchomości oraz do obciązenia takowe, musi Zarząd mieć uprzednie upoważnienic Rady Nadzorczej. Rozwiązanie i likwidacja nastąpi według przenisów

ustaw o spółdzielniach.

Puck dnia 25 czerwca 1925 r.

Sąd Powiatowy.

438. Na podstawie wyroku wykluczającego z dnia 15. czerwca 1925 r. zostały pozbawione mocy listy hipoteczne wystawione dla hipotek zapisanych w księdze gruntowej. Rówienica tom VII. k. 154 w oddz. III. dla zabezpieczenia resztującej ceny kupna i to:

1) pod nr. 36 na sumę 6000 mk. z dnia 8. 8. 1910 r. ność majątkową z wykluczeniem prawa zarządu i użytdla Teodora Wilkansa.

2) pod nr. 38 na sume 6000 mk. z dnia 8. 8. 1910 r.

dla Kazimiery Wilkans.

3) pod nr. 30 na sumę 6000 mk. z dnia 8. 8. 1910 r. dla Bolesławy Wilkans.

4) pod nr. 10 na sumę 5000 mk. z dnia 8, 8, 1910 r.

dla Marty Chojnackiej ur. Wilkans.
5) pod nr. 41 na sumę 6000 mk. z dnia 8. 8. 1910 r. dla Zygmunta Wilkansa, które to listy hipoteczne przepisane zostały na Bank Ludowy w Inowrocławu.

Świecie, dnia 15. czerwca 1925 r. Sąd Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE MAJATKOWYM.

439. Do tutejszego rejestru praw majatkowych zapisano, że następujące osoby zawarły ogólną wspólność

1) Teofli Noga, stolarz i jego żona Franciszka z Ka-

szubowskich z Wolentala.

2) Bolesław Langowski i żona jego Marjanna z Dą-

browskich z Wielkiego Bukowca.

3) Franciszek Zagórski, woźny w Banku Polskim w Starogardzie i jego żona Magdalena ur. Wendt 1 ślubu Liedtke.

4) Jan Pack rolnik w Sienkobrzeźnicy i jego żona

Anastazja z Kurowskich.

5) Franciszek Motykowski i jego żona Rozalja z Jaszczerskich w Wrycinkach.

6) Aleksander Kajzer, murarz i jego żona Rozalja z

Kądzielów z Skórcza.

7) Stanisław Prabucki, rolnik z Iwiczna i jego żona Otylja z Langowskich, owdowiała Prabucka. Starogard, dnia 17. 6. 1925 r.

Sad Powiatowy.

440. Do naszego rejestru spraw majątkowych zapisano, że

młynarz Marcel Chojnacki z Brodnicy z Juljanną z domu Pyszorska w Małej-Wótki pow. Lubawa, kon-traktem sądowym z dnia 4. lutego 1925 r umówili o gólna wspólność majątkową.

Lubawa, dnia 23. czerwca 1925 r.

Sad Powiatowy.

441. Do naszego rejestru spraw majątkowych zapisano,

że małżonkowie

rolnik Piotr Leliński z Zwiniorze i Cecylja z domu Hoffmanówna z Linówca, pow. Lubawa, kontraktem notarjalnym z dnia 7. maja 1925 r., ogólną wspólność majątkową umówili.

Lubawa, dnia 23. czerwca 1925 r.

Sad Powiatowy.

442. Do naszego rejestru spraw majątkowych zapisano,

rolnik Franciszek Łoziński z Ostaszewa i Franciszka z domu Krczymon z Ostaszewa pow. tubawski, kontraktem notarjalnym z dnia 22. kwietnia 1925 r., g

gólna wspólność majątkową umówili. Lubawa, dnia 24. czerwca 1925 r. Sąd Powiatowy.

443. Do tutejszego rejestru spraw majątkowo-małżeń-

Umową majatkowo-malzeńską z daty Wabrzeźno dnia 28. maja 1925 r. zaprowadzili kupiec Jan i Janina Marja 2-ga imion z Janszczynów małżonkowie Dylwiczowie z Wąbrzeźna, powiat Wąbrzeźno zupełną odrębskich wpisano na stronie 917:

kowania przez męża nad majątkiem żony. Do majątku przez żonę wniesionego należy się urządzenie meble do czterech pokoi i kuchni, bielizna stołowa i osobista, pościel i b**i**żuterja.

Wabrzeźno, dnia 3. czerwca 1925 r.

Sad Powiatowy.

### WYROK.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiei! 444. W sprawie wywoławczej 5 F. 16/24 o pozbawienie mocy listu hipotecznego Sąd Powiatowy w Starogardzie przez sędziego powiatowego Kolarza dnia 27. maja orzekł:

List hipoteczny dla wierzytelności zapisanej w księdze wieczystej Starogard wyk. l. 725 oddz. III. pod dze wieczystej Starogard wyk. l. 725 oddz. III. pod liczbą 13 na marek 70 000 (siedemdziesiąt tysięcy) dla wierzyciela firmy H. A. Winkelhansen w Starogardzie zostaje pozbawiony mocy,

Starogard, dnia 27. czerwca 1925 r.

Sad Powiatowy.

### ODWOŁANIE LISTU GOŃCZEGO.

445. List gończy za Gustawem Spaldingem z Małego Lęcka ogłoszony w Orędowniku Publicznym Nr. 13/25 odwołuje się z powodu ujęcia.

Działdowo dnia 18. czerwca 1925 r.

Sad Powiatowy.

### LISTY GONCZE.

446. Na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Pokoju w Działdowie z dnia 17. czerwca 1925 r. ma byc wykonana kara sześć miesięcy więzienia na Janie Łukasie, urodz. 22. 6. 1894 r. w Nowymdworze ostatnio zamieszk. w M. Łęcku pow. Działdowo, który zbiegł ukrywa się.

Opis: Wiek: 31 lat, postawa: smukła, oczy: niebieskie, usta zwyczajne, twarz: pociągła, wysokość: 1 m. 65 cm. włosy blond, nos: spiczasty, zarost:

blond was), cera: zdrowa.

Uprasza się o zaaresztowanie i odstawienie wyżej wymienionego do najbliższego więzienia - i o natychmiastowe uwiadomienie tut. Sądu z powołaniem się na znak akt. 5. D. 115/24.

Działdowo, dnia 21. maja 1925 r.

Sąd Powiatowy.

Nad Jakóbem Meszańcem, ur. 2. u. 1895. synem Michała i Anieli z d. Sowina, katolika, stanu wolnego, ostatnio zamieszkałym w Krakowie, ul. Wielicka 10, który się ukrywa, zawieszono areszt śledczy za występek z §§ 285, 285 a k. k.

Uprasza się o zaaresztowanie i odstawienie go do najbliższego wienienia sądowego, także o uwiadomienie tutejszego Sądu do akt. 2. D. 31/25.

Tuchola, dnia 8. czerwca 1925 r. Sad Powiatowy.

448. Nad Józefem Krysikiem, ur. 14. 2. 1895, synem Franciszka i Ludwiki, stanu wolnego, ostatnio zamiesz-

kałym w Krakowie, ul. Podgórska 12, który ukrywa się zawieszon areszt siedczy należy krysika przygresztowac i odstawją do naj bliższego więzienia, tak samo i też donieść przygresztowaniu go podpisanemu Sądowi do 2000 32/25. towaniu go podpisanemu Sądowi do

Tuchola, dnia 17. czerwca 1925 p. Sąd Powiatory.

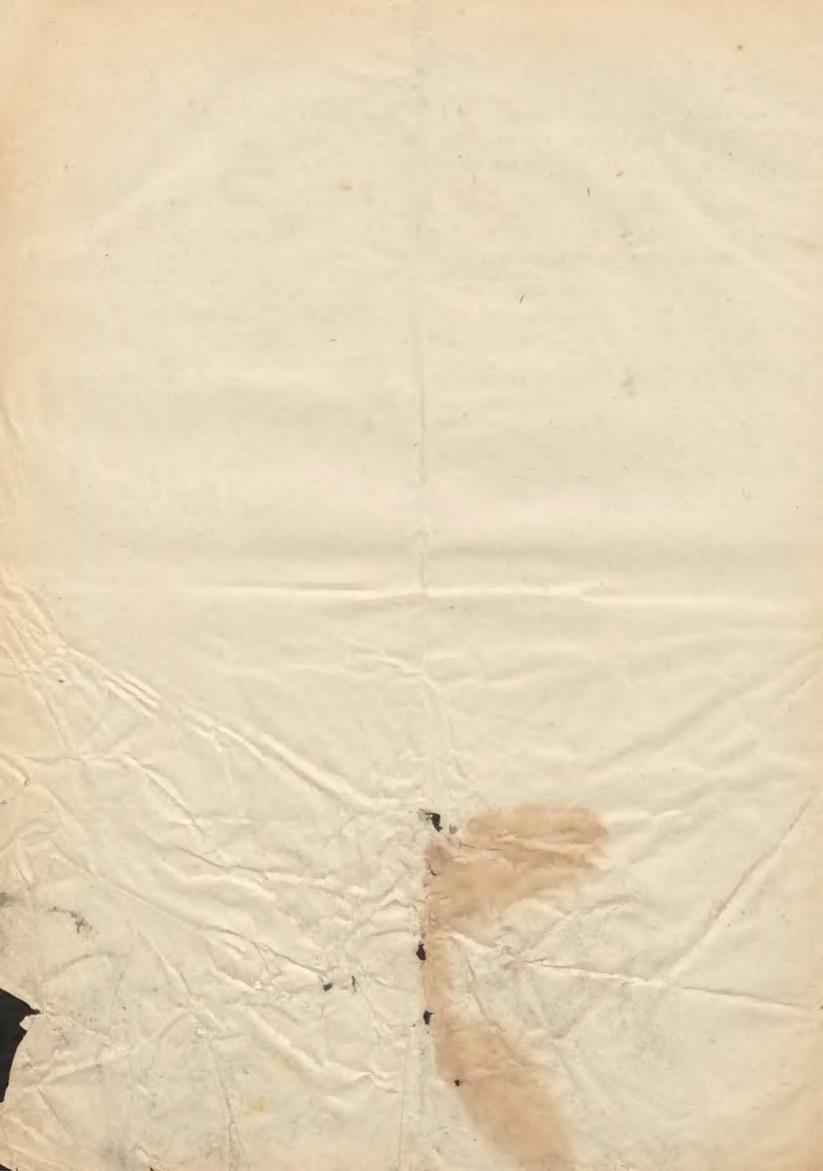